## Analyse des Mineralwassers zu Lippa in Ungarn.

### Von Moriz Say.

Das Wasser des Lippaer Sauerbrunnens ist vollkommen klar, geruehlos, von angenehm säuerlich prickelndem Geschmacke, welcher später etwas tintenhaft wird. Die Temperatur der Quelle ist = 10° C.

An der Luft trübt sich das Wasser ziemlich rasch, während sich ein rothbrauner Bodensatz bildet.

Eine Probe mit Salpetersäure angesäuerten und ausgekochten Wassers gab mit salpetersaurem Silberoxyde ein Opalisiren zu erkennen, und erst am anderen Tage setzte sich daraus ein geringer Niederschlag von Chlorsilber nieder.

Schwefelsäure konnte nur aus grossen Mengen des mit Salzsäure angesäuerten und aufgekochten Wassers nachgewiesen werden; während das mit Ammoniak und Chlorbaryum versetzte Wasser einen massenhaften Niederschlag von kohlensaurem Baryt gab, welcher bei zugesetzter überschüssiger Säure nahezu gänzlich verschwand.

Ammoniak bewirkte einen bedeutenden voluminösen Niederschlag in einer neuen, mit Salmiaklösung versetzten Probe. Die dunkelbraunrothe Farbe des Niederschlages liess schliessen, dass Eisenoxyd ihr Hauptbestandtheil sei, was die quantitative Analyse auch bestätigte

Ferner liessen sich noch Kalk und Bittererde, dann Kali, Natron, Kieselsäure und Spuren von Phosphorsäure und Manganoxydul nachweisen.

Die directen Ergebnisse der quantitativen Analyse, welche nach der üblichen Methode ausgeführt wurde, sind folgende:

#### Specifisches Gewicht:

Ein Fläschehen mit Mineralwasser wog bei  $12^{\circ}$  C. =  $381\cdot780$ . Dasselhe Fläschehen mit dest. Wasser wog bei  $12^{\circ}$  C. =  $381\cdot360$ . Mithin ist das specif. Gewicht des Mineralwassers =  $1\cdot0011$ .

2291·226 Grm. Wasser gaben fixen Rückstand =2·184 Grm. . . . . . . . 9·532

|          |      |        |                                                                              |       | 00 Gew.<br>Vasser. |
|----------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| 2673.097 | Grm. | Wasser | gaben 0.068 Grm. schwe-<br>felsauren Baryt, diesem<br>entspreehen 0.023 Grm. |       |                    |
|          |      |        | Schwefelsäure ·                                                              | _     | 0.086              |
| 2673.097 | 27   | 27     | gaben 0.116 Grm. Chlor-<br>silber, diese enthalten                           |       |                    |
|          |      |        | 0.040 Grm. Chlor                                                             |       | 0.150              |
| 404.368  | >>   | 22     | gahen 4.697 Grm. kohlen-                                                     |       |                    |
|          |      |        | sauren Baryt, diese ent-<br>halten 1.049Grm. Kohlen-                         |       |                    |
|          |      |        | säure                                                                        |       | 25.941             |
| 2291.226 | ייי  | "      | gaben 0·173 Grm. Kiesel-                                                     |       |                    |
|          |      |        | säure                                                                        |       | 0.755              |
|          | "    | 99     | gaben 0.0985 Grm.Eiseu-                                                      | 0.430 |                    |
|          |      |        | oxyd                                                                         | 0.490 |                    |
|          |      |        | oxydul                                                                       |       | 0.387              |
|          | 27   | 29     | gaben 0.036 Grm. Thon-                                                       |       |                    |
|          |      |        | erde gaben 1:145 Grm. koh-                                                   |       | 0.157              |
|          | 27   | 97     | lensauren Kalk                                                               |       | 4.997              |
|          | 27   | 27     | gaben 0·444 Grm. schwe-                                                      |       |                    |
|          |      |        | felsaure Bittererde, die-                                                    |       |                    |
|          |      |        | ser entsprechen 0.311<br>Grm. kohlens. Bittererde.                           |       | 1.357              |
|          | 29   | 29     | gaben ein Gemenge von                                                        |       | 1 00 1             |
|          | ,,   |        | Chlorkalium und Chlor-                                                       |       |                    |
|          |      |        | natrium 0.415 Grm.                                                           |       |                    |
|          | *7   | 27     | gaben 0·139Grm. Kalium-<br>platinchlorid, diese ent-                         |       |                    |
|          |      |        | halten 0.042 Grm. Chlor-                                                     | 0     |                    |
|          |      |        | kalium, diesem entspre-                                                      |       |                    |
|          |      |        | ehen 0:0265 Grm. Kali .                                                      |       | 0.116              |

Von den Chlormetallen = 0·415 Grm. abgezogen das Chlorkalium 0·042 "
bleiben Chlornatrium 0·373 Grm.

|    |                                                                                                                                                                                                                                                  | In 10000 Gew.                                                                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                  | Th. Wasser.                                                                                           |
| Di | esem entsprechen 0·198 Natron                                                                                                                                                                                                                    | - 0.864                                                                                               |
|    | Aus diesen Ergebnissen berechnen sich die Ve<br>Bestandtheile folgendermassen:                                                                                                                                                                   | rbindungen der<br>In 10000 Gew.<br>Th. Wasser.                                                        |
|    | Schwefelsaures Kali.  0.086Gew.Th. Schwefelsäure sättigen 0.101Gew. Th. Kali und bilden schwefelsaures Kali                                                                                                                                      | _ 0.187                                                                                               |
| 2. | Chlorkalium.  Totalmenge des Kalis = 0·116 Gew. Th.; davon sind an Schwefelsäure gebunden 0·101 Gew. Th., der Rest 0·015 Gew. Th. = 0·013 Gew. Th. Kalium verbindet sich mit 0·011 Gew. Th. Chlor zu Chlorkalium                                 | — 0·024                                                                                               |
| 3. | Chlornatrium.  Totalmenge des Chlors 0.150 Gew. Th.; davon an Kali gebunden 0.011 Gew. Th., der Rest 0.139 Gew. Th. verbindet sich mit 0.122 Gew.                                                                                                |                                                                                                       |
| 4. | Th. Natron = 0.091 Natrium zu Chlornatrium Doppelt kohlensaures Natron.  Totalmenge des Natrons 0.864 Gew. Th.; davon an Chlor gebunden 0.122 Gew. Th., der Rest 0.742 Gew. Th. verbindet sich mit 0.525 Gew. Th. Kohlensäure und bildet kohlen- | — 0·230                                                                                               |
|    | saures Natron                                                                                                                                                                                                                                    | $ \begin{array}{c ccccc} 1.267 & - \\ 0.523 & - \\ \hline . & . & . & . & . & . & . & . \end{array} $ |
| 5. | Doppelt kohlensaurer Kalk.  Gefunden wurde kohlensaurer Kalk dazu das zweite Atom Kohlensäure  Zusammen .                                                                                                                                        | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                 |
| 6. | Doppelt kohlensaure Bittererde.  Die Analyse gab kohlensaure Bittererde dazu das zweite Atom Kohlensäure Zusammen .                                                                                                                              | 1·357 —<br>0·706 —                                                                                    |

| I                                                 | In 10000 Gew.<br>Th. Wasser. |  |
|---------------------------------------------------|------------------------------|--|
| 7. Doppelt kohlensaures Eisenoxydul.              |                              |  |
| Gefunden wurden 0.430 Gew. Th. Eisenoxyd;         |                              |  |
| diesem entsprechen an kohlensaur. Eisenoxydul 💢 0 | ·623 —                       |  |
| Dazu das zweite Atom Kohlensäure 0                | ·236 —                       |  |
| Zusammen                                          | . 0.859                      |  |
| 8. Freie Kohlensäure. Totalmenge der Kohlensäure  | ·941 —                       |  |
|                                                   | 011                          |  |
| Davon gebunden an Natron . = 1.050 Gew. Th.       |                              |  |
| Kalk $= 4.386$ , ,                                |                              |  |
| Bittererde = 1·412 , ,                            |                              |  |
| Eisenoxydul = 0.472 " "                           |                              |  |
| Zusammen . 7                                      | ·320                         |  |
| Dieses abgezogen, bleibt freie Kohlensäure        | . 18.621                     |  |
| Der gesammte fixe Rückstand betrug                | - 9.532                      |  |
| Die Analyse gab:                                  |                              |  |
| •                                                 | * U U                        |  |
|                                                   | .755 —                       |  |
|                                                   | ·430 — ·157 —                |  |
| Y7 1 1                                            | 997 —                        |  |
|                                                   | ·358 —                       |  |
|                                                   | 187 —                        |  |
| 011 1.15                                          | 024 —                        |  |
|                                                   | 230 —                        |  |
|                                                   | ·267 —                       |  |
| Zusammen .                                        | 9.405                        |  |

Recapitulation der Analyse.

Das Wasser des Sauerbrunnens zu Lippa in Ungarn enthält:

|                                     | In 1000       | In 7860 Gran | In einer  | In einem |
|-------------------------------------|---------------|--------------|-----------|----------|
|                                     | Gewiehts-     | = 1 Wiener   | Wiener    | Wiener   |
|                                     | Theilen       | Pfund        | Mass      | Seitel   |
| Flxe Bestaudtheile:                 | Theile Grane  |              |           |          |
| Schwefelsaures Kali                 | 0.187         | 0.1436       | 0.3631    | 0.0908   |
| Chlorkalium                         | 0.024         | 0.0184       | 0.0456    | 0.0114   |
| Chlornatrium                        | 0.230         | 0.1766       | 0.4464    | 0.1116   |
| Doppeltkohlensaures Natron          | 1.792         | 1 · 3762     | 3.4789    | 0.8697   |
|                                     | 7.187         | 5.5196       | 13.9535   | 3.4884   |
| Doppeltkohlensaurer Kalk            |               |              |           |          |
| Doppeltkohlensaure Bittererde ·     | $2 \cdot 063$ | 1.5843       | 4.0051    | 1.0013   |
| Doppeltkohlensaures Eisenoxy-       |               |              |           |          |
| dul mit Spuren von Mangan-          |               |              |           |          |
| oxydul                              | 0.859         | 0.6597       | 1.6677    | 0.4169   |
| Thonerde                            | 0.157         | 0 1205       | 0.3046    | 0.0761   |
| Kieselsäure                         | 0.755         | 0.5798       | 1 · 4647  | 0.3662   |
|                                     | 0.199         | 0.9199       | 1.4041    | 0.2002   |
| Phosphorsäure und indifferente      |               | _            |           |          |
| organische Stoffe                   | Spuren.       |              |           |          |
|                                     |               |              |           |          |
| Flüchtige Bestandthelle:            |               |              |           |          |
|                                     |               |              |           |          |
| Freie Kohlensäure                   | 18.621        | 14.3009      | 36 · 1526 | 9.0381   |
|                                     |               |              |           |          |
| Summe aller Bestandtheile           | 94.978        | 94.4700      | 61.8822   | 15.4705  |
| Summe after Destandmene             | 21.013        | 24 4190      | 01.0022   | 19.4109  |
| Die freie Kohlensäure beträgt im Vo | lum aus-      |              |           |          |
| gedrückt, bei normalem Baromet      | Cubik-Zolle   |              |           |          |
|                                     | 30.0          | 44.0         | 10.0      |          |
| und der Temperatur der Quelle v     | 30.0          | 45.9         | 19.0      |          |
| Die Analyse wurde im chemischen     | Laborator     | ium des Pro  | f. Redter | bacher   |
| ausgeführt.                         |               |              |           |          |

Aus der vorhergehenden Analyse des Lippaer Brunnens geht hervor, dass er zu den Säuerlingen gehört, und zwar zu den alkalischerdigen-eisenhaltigen.

Der Gehalt an schwefelsauren Salzen, an Kochsalz ist verschwindend klein. — Kohlensaurer Kalk 5 Gran, kohlensaure Magnesia 1½ Gran und kohlensaures Natron beinahe 2 Gran in 16 Unzen des Wassers bilden die Hauptbestandtheile. — In derselben Menge des Wassers ist etwa ein halber Gran kohlensaures Eisenoxydul enthalten, desshalb gehört der Brunnen zu den eisenhaltigen Säuerlingen.

Obwohl man zwischen den eisenhältigen Säuerlingen und Stahlwassern keine scharfe Grenze ziehen kann, so rechnet man doch gewöhnlich zu den ersteren jene, welche nicht mehr als etwa einen halben Gran kohlensaures Eisenoxydul — wie der Lippaer Brunnen —

enthalten; ebenso enthält er 30 Kubikzoll freie Kohlensäure in einem Pfunde, was ein reicher Kohlensäure-Gehalt zu nennen ist.

Es ist also der Lippaer Brunnen gewiss ein werthvolles Geschenk der Natur, anwendbar in allen jenen Krankheiten, in welchen alkalischerdige-eisenhaltige Säuerlinge sich bewährt haben.

#### SITZUNG VOM 20. JULI 1854.

# Eingesendete Abhandlungen.

Mineralogische Notizen. Von Dr. A. Kenngott.

(Vierzehnte Folge.)

(Vorgelegt in der Sitzung am 11. Mai 1854.)

1. Notiz über eine Krystallcombination des Smaltit. Obgleich bei dem Smaltit nicht selten Krystalle mit convexen Hexaederflächen vorkommen, so ist weiter kein Grund der Krümmung daran zu sehen; ein seltener Fall mag es daher sein, wenn man, wie an einem in den Sammlungen des k. k. Hof-Mineralien-Cabinetes befindlichen Exemplare von Schneeberg in Sachsen die Convexität deutlich durch die Ausbildung eines sehr stumpfen Tetrakishexaeders ersetzt sieht, wesshalb ich desselben hiermit in Kürze erwähne.

Der Smaltit bildet an diesem Exemplare schöne, aufgewachsene Krystalle mit scharf ausgebildeten glänzenden Flächen, welche die Combination des Hexaeders, des Oktaeders, des Rhombendodekaeders und eines Deltoidikositetraeders, wahrscheinlich 2O2, oder die Combination eines sehr stumpfen Tetrakishexaeders anstatt des Hexaeders mit denselben übrigen Krystallgestalten darstellen. Die letztere Combination ist die häufigere und die beiderlei Gestalten unterscheiden sich dadurch deutlich, dass, wenn das Hexaeder vorhanden ist, die Hexaederflächen ziemlich eben und glatt sind, während, wenn das stumpfe Tetrakishexaeder die Stelle desselben vertritt, die stumpfen vierflächigen Pyramiden, welche über die eingeschriebenen Hexaederflächen zu liegen kommen, deutlich hervortreten. Dabei sind die Tetrakishexaederflächen parallel den hexaedrischen Kanten gestreift.